# Dziennik Rządowy

## WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 8 Stycznia 1842 r.

Nro 10,103.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodlegdego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż Staroz. Marya z Moysingerów Frombergerowa wniosła żądanie o udzielenie jej passportu emigracyjnego w Królestwo Polskie; ktoby przeto miał do tejże jakie pretensye, z takowemi do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi w przeciągu jednego miesiąca zgłosić się winien, bowiem po upłynionym terminie tejże passport żądany wydanym zostanie.

Kraków dnia 9 Grudnia 1841 roku.

Senator Prezydujący Kopff. Referendarz L. Wolff. Nro 10,770.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości iż Tomasz Pielka wniósł żądanie o udzielenie mu pozwolenia do przesiedlenia się w Królestwo Polskie; ktoby przeto miał do tegóż jakie pretensye, z takowemi do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi w przeciągu jednego miesiąca zgłosić się winien, gdyż po upłynionym terminie Passport Emigracyjny wspomnionemu Tomaszowi Pielka wydanym zostanie.

Kraków dnia 22 Grudnia 1841 roku.

Senator Prezydujący J. Księżarski. Referendarz L. Wolff.

Nro 1 D. K. T.

#### TAXA

ważniejszych Artykułów żywności na miesiąc Styczeń 1842 r. Średnia Cena foraliów targowych z zeszłego miesiaca: Pszenicy celnej kosztował korzec . Złp. 26 gr. 22. Zyta Złp. 18 gr. 10. Wół ciężki wypadł na . Złp. 138 gr. Wół czyli krowa lżejszej wagi wypadł na . **Z**łp. 82 gr. 6. Cielę w średniej cenie kosztowało . Złp. 10 gr. 10. Wieprz tłusty . **Z**łp. 95 gr. 7. Wieprz chudy . . . . Złp. 49 gr. 6.

| Mięsa wołowego ze spaśnego bydła funt                    | gr.       | 8.  |  |  |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----|--|--|
| Tegoż z drobniejszego bydła funt                         | .gr.      | 6.  |  |  |
| Polędwicy wołowej : funt                                 | gr.       | 12. |  |  |
| Cieleciny funt                                           | gr.       | 7.  |  |  |
| Wieprzowiny z skórką i słoniną funt                      | gr.       | 9.  |  |  |
| Wieprzowiny bez skórki funt                              | gr.       | 7.  |  |  |
| Słoniny świeżej czyli bielu funt                         | gr.       | 14. |  |  |
| Tėjże wyprawnej suszonej lub wędzonej funt               | gr.       | 18. |  |  |
| Miesa koszernego dla Żydów funt droższy o gr. 51.        |           |     |  |  |
| Bułka lub rożek z pszennej maki przedniej za gr. 1. ma w | ażyć łut. | 41. |  |  |
| Bułka za dwa grosze                                      | łut.      | 9.  |  |  |
| Chleba pszenno-żytnego stołowego za gr. 3 ma ważyć       | łut.      | 22. |  |  |
| — — — za gr. 6 ma ważyć fun                              | t 1 fut.  | 12. |  |  |
| za gr. 12 fun                                            | t. 2 łut. | 24. |  |  |
| Chleba żytnego z czystej maki za gr. 3 fun               | t — łut.  | 29. |  |  |
| — — — — za gr. 6 fun                                     | t 1 l'ut. | 26. |  |  |
| za gr. 12 fun                                            | t. 3 fat. | 20. |  |  |
| — — — — — za gr. 24 fun                                  | t. 7 łut. | 8.  |  |  |
| Chleba razowego bochenek za gr. 6 funt                   | t. 1 fut. | 30. |  |  |
| za gr 12 fun                                             | t. 3 fut. | 28. |  |  |
| Placek solony za grosz jeden                             | łut.      | 10. |  |  |
| Mąki pszennej marymoncka zwanej miarka . Złp.            | 1 gr.     | 23. |  |  |
| – bułczanej                                              | 1 gr.     | 13. |  |  |
| średniej Złp.                                            | 1 gr.     | 1.  |  |  |
| - pośledniej                                             | gr.       | 20. |  |  |
| - żytnej w najlepszym gatunku                            | gr.       | 29. |  |  |
|                                                          |           |     |  |  |

| Soli funt płaci się po                                              | gr. (   | 6         |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--|
| Soli centnar wagi berlińskiej Złp. 21                               | -       | -         |  |
|                                                                     | •       |           |  |
| Piwa marcowego trzymającego gradusów 24 magiera                     |         |           |  |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 16                               |         |           |  |
| Piwa marcowego garniec u szynkarza                                  | gr. 16  | 6.        |  |
| kwarta                                                              | gr.     | 1.        |  |
| Piwa marcowego butelka dobrze zakorkowana płaci się                 |         |           |  |
| kwartowa gr. 5 (wyjąwszy piwo butelkowe wyrobu P. Jennego           | , które | -         |  |
| go butelka o grosz jeden nad taxe Uchwała Senatu Rządza             |         |           |  |
| Nru 7111 z r. 1833 wydaną, sprzedawać szynkarzom dozwe              |         |           |  |
| Piwa dubeltowego trzymającego 18 gradusów magiera                   | 1 25 10 |           |  |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 13                               | . 2     |           |  |
| Piwa dubeltowego u szynkarza garniec                                | gr. 12  | 2.        |  |
| kwarta                                                              | gr.     | 3.        |  |
| Piwa flaszowego trzymającego 12 gradusów magiera                    | - 6 -1  |           |  |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 6                                | gr. 18  | 5.        |  |
| Piwa flaszowego garniec u szynkarza                                 | gr. (   | <b>6.</b> |  |
| Swiec rurkowych z czystego łoju lejtrowanego funt Złp. 1            |         |           |  |
| — ciągnionych z knotami bawełnianemi funt .                         | gr. 28  | 3.        |  |
| Mydła dobrego taflowego funt                                        | gr. 22  | 2.        |  |
| Każdy handlujący artykułami niniejszą taxą objętemi, powinien mieć  |         |           |  |
| grale was lub mieny sprewiedling i stanlem tone frieigram Mieste re |         |           |  |

Każdy handlujący artykułami niniejszą taxą objętemi, powinien mieć szale, wagi lub miary sprawiedliwe i stęplem teraźniejszym Miasta za-opatrzone, gdyż przekraczający powyższym przepisom, nie tylko konfiskatą ale nadto karami Policyjnemi, skarconym zostanie.

Za zgodność Kommissarz Targowy
Dobrzański.